## Posener Intelligenz-Blatt.

## Sonnabends, den 11. Februar 1826.

Angekommene Fremde vom 6. Februar 1826.

Herr Gutsbesitzer Graf v. Potocki aus Miechanowo, Hr. Gutsbesitzer v. Zitzewitz aus Matrin bei Stolp, Hr. Gutsbesitzer v. Szczaniecki aus Chelmno, I. in Nro. 243 Breslauerstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Skorzeweki aus Szczury, Hr. Kaufmann Schlickum aus Bayonne, Hr. General = Pachter v. Grave aus Hobnau, I. in Nro. 99 Wilbe.

Den Sten Februar.

Die Herren Burger Stemosewski und Albert aus Skafzen, hr. Amts-Math Deutchen aus Fezierke, I. in Nro. 243 Breslauerstraße; hr. Deconomies Commissarius Diste aus Krotoschin, hr. Oberamtmann Nehring aus Gozdowo, hr. Domainen=Pachter Nehring aus Sofolniki, hr. Gutsbesitzer Jeske aus Grae bowo, hr. Kaufmann Junken aus Stettin, hr. Kaufmann Goldhein aus Glogan, Freiherr v. Rothenhoff, Hauptmann a D., aus Bromberg, I. in Nro. 384 Gerberstraße; hr. Graf v. Gzsiorowski aus Miegibalice, hr. Gutsbesitzer von Lakomicki aus Dombrowka, hr. Gutsbesitzer v. Krzyzanowski aus Murzynowo, L. in Nro. 165 Wilhelmsftraße.

Auf ben Anfrag ber verwittweten Catharina von Zawadzka, geborne von Orzewiecka auf Bednarg wird hiermit bekannt gemacht, daß die mit Bewillisung bes frühern Bestigers des gedachten im Schrodaer Kreife belegenen Gnts Bednary, Joseph von Orzewieckt, sub Rubr. III. eingetragenen Posten, als nahmlich:

a) Mrv. 1 für die Barbara verehelichte von Drzewiecka, geborne v. Przys

Na wniosek Ur. Katarzyny z Drzewieckich wdowy Zawadzkiey dziedziczki z Bednar, czyni się ninieyszem wiadomo, iż zaintabulowane za zezwoleniem dawnieyszego Dziedzica wspomnionych w Powiecie Sredzkim położonych dobr Bednary niegdy Józefa Drzewieckiego pod Rubr. HII. Summy mianowicie:

a) pod liczbą i dla Barbary zamężnéy Drzewieckiey z Przybybossewska laut Gnesener Grob-Inscription vom 8. Juli 1782 dem Anerkenntnisse dom 20. Februar 1796 ex Decreto vom 5. Mai 1798. 1076 Athlr. 8 ggr. Dotal=Gelder;

b) Mro. 4 für Justina von Roszeweka geborne von Gutowska, aus dem Anerkenntnisse vom 20. Februar 1796 ex Decreto vom 5. Mai 1798. 155 Athlr. 17 ggr. 4 pf. als Realschuld, und

c) Mro. 7. fur die Johanna v. Izbinefa geborne v. Gutowefa zu gleichen Mechten wie Nro. 4. 75 Athlr.

1 ggr. 4 pf.,

långst berichtigt sind, und bie Quitz tungen barüber bei ben statt gehabs ten kriegerischen Ereignissen abhanden gekommen sind.

Es werben daher alle biejenigen, welsche an diese vorgedachten Summen als Eigenthümer, Cessionarien, Pfands oder sonstize Briefs = Inhaber Ansprüche zu haben vermeinen, hiermit vorgeladen, in dem dieserhalb auf den 18. März k. J. Bormittags um 9 Uhr vor dem Landgerichts = Rath Brüsner in unserem Instruktions = Zimmer anstehenden Termin entweder in Person oder durch gesetzlich zulässige Bevollmächtigte zu ersschied zulässige Bevollmächtigte zu erscheinen, die betreffenden Dokumenke mit sich zur Stelle zu bringen, und ihre Korderungen zum Protokoll zu geben, widrigenfalls sie damie abgewiesen, ihnen

szewskich, podług Jnstrukcyi Grodu Gnieżninskiego z dnia 8. Lipca 1782 i rekognicyi z dnia 20. Lutego 1796 mocą dekretu z dnia 5. Maia 1798 Tal. 1076 dgr. 8 summy posagowéy;

b) pod liczbą 4 dla Justyny Raszewskiéy z Gutowskich, podług przyznania z dnia 20. Lutego 1796. r. mocą dekretu z dnia 5. Maia 1798. 155 Tal. 17 dgr. 4 fen. iako dług realny:

c) pod liczbą 7 dla Joanny Jzbinskiey z Gutowskich równym prawem, iak pod liczbą 4. 75 Tal. 1 dgr. 4 fen. również iak dług realny, iuż dawno zaspokoione zostały,

na które kwity w trakcie zeszléy

woyny zaginęły.

Wzywamy przeto wszystkich tych, którzyby do wspomnionych wzwyż kapitałów bądź iako własćiciele, bądź iako Gessyonaryusze, iako zastawnicy, lub pod innym nazwiskiem pretensye miec mniemaią, niniéyszem, aby się na terminie tym końcem na dzień 18. Marca r. p. o godzinie 9. zrana przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Brükner w Izbie Jnstrukcyiney Sądu naszego wyznaczonym osobiście lub przez prawnie dozwolonych Pelnomocników stawili dokumenta te z soba na mieysce zniesli i pretensye swe do protokolu podali, inaczéy bowiem z niemi

ein ewiges Stillschweigen auferlegt, und die Dokumente barüber werden amorti= firt werben.

Posen den 19. September 1825. Konigl. Preuß. Landgericht. uchyleni ina wieczne milczenie wskazani będą, oraz amortyzacya onychże ogłoszona bydź ma.

Poznań d. 19. Września 1825. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations=Patent.

Auf den Antrag der Realgläubiger, haben wir zur Förtsetzung der Subhastation der im Oborniker Kreise belegenen Herrschaft Muczywol, bestehend aus dem Städtchen Ryczywol, Dorf und Borwerk Lopiszewo, Arbeits - Dorfe Krezioly und der Hauländerei Fgrzno, exclusive des Vorwerks Ehmielewo, gerichtlich auf 62974 Athler. 9 gr. 4 pf. gewürzbigt, die Vietunge - Termine auf

ben 17. September c., ben 1. Marg 1826., und ben 24. Juni 1826., von welchen der Letztere peremtorisch iff, por bem Landgerichterath Eulemann in

unserem Infructione-Zimmer anberaumt. Kauf= und Besichfähige werden vorge= laden, in diesen Terminen entweder in Person oder durch gesetzlich zulässige Besvollmächtige zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben, und hat der Bestictende, falls nicht gesetzliche Hindernisse eine Ausnahme zulassen, den Zuschlag zu geswärtigen.

Tare und Bedingungen fonnen in ber Registratur eingesehen werden.

Posen ben 6. August 1825. Roniglich Preuß. Landgericht.

MINISTS OUT

Patent Subhastacyiny.

Na wniosek Wierzycieli realnych wyznaczyliśmy do kontynuacyi subhastacyi maiętności Ryczywolskiey w Powiecie Obornickim położoney do którey miasteczko Ryczywoł wieś i folwark Łopiszewo, wieś zaciężna Kręzioły i olendry Igrzno należą, wyłączając folwark Chmielewo, sądownie na tal. 62974 dgr. 9 fen. 4 otaxowaney.

Termina licytacyi na dzień 17. Września r. b., na dzień 1. Marca 1826, i dzień 24. Czerwca 1826,

z których ostatni iest zawity przed Sędzią Ziemiańskim Culemann w izbie instrukcyjney Sądu naszego.

Ochotę kupna i do posiadania zdolnych zapozywamy, aby się na terminach tych osobiście lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników
stawili i licyta swe podali, poczem
naywięcey daiący ieżeli prawna iakowa niezaydzie przeszkoda, przysądzenia spodziewać się może.

Taxa i warunki w Registraturze przeyrzane bydź mogą.

Poznań dnia 6. Sierpnia 1825. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański. Subhaffations = Patent.

Das hierselbst auf der Vorstadt St. Martin unter Nro. 32 belegene, den Brzoskiewiczschen Erben zugehörige Grundstück nehst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Tare auf 227 Athlr. gewürdigt worden ist, soll auf den Untrag der Gländiger öffentlich an den Meistbietenden verfauft werden, und der peremtorische Bietungs-Termin ist auf den 18. März 1826. Vormittags um 9 Uhr vor dem Referendarius Künzel in unserem Instructions-Zimmer ausgesest.

Besitzfähigen Käufern wird dieser Termin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in demselben das Grundstäck dem Meistbietenden zugeschlagen werden soll, wenn nicht gesetzliche Grunde eine Aus-

nahme nothwendig machen.

Die Taxe kann ju jeder Zeit in unferer Registratur eingefehen werden.

Pofen den 15. December 1825. Konigl. Preußisch. Landgericht.

Ebictal=Citation.

Ju dem Hoppothekenbuche des im Rrd= bener Kreife Pofence Departements gelegenen adlichen Guts Ciolfowo, find Rubr, II, folgende Posten:

1) sub Nro 1. 1833 Athle. 8 ggr., worunter 400 vollwichtige Rand-Duskaten und 633 Athle. 8 ggr. Cour. begriffen, welche ber Johann v. Mols

Patent Subhastacyiny.

Dom tu na przedmieściu Sgo Marcina pod Nr. 32 położony, Sukcessorom Brzoskiewiczćw własny z przyległościami, na 227 Tal. sądownie oszacowane, ma bydź na wniosek Wierzycieli, publicznie naywięcey daiącemu sprzedanym, w którym celu zawity termin na dzień 18. Marca 1826 zrana o godzinie 9tey przed Referendaryuszem Kuntzel w naszym zamku Sądowym wyznaczonym został.

Zdolność posiadania maiący wzywaią się ninieyszem, aby się na tym terminie stawili i licyta swe podawali, poczem naywięcey daiącemu, skoro prawne przeszkody nie zaydą, dom ten przysądzonym bedzie.

Taxa może bydź każdego czasu w naszey Registraturze przeyrzana.

Poznań d. 15. Grudnia 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański

Zapozew edyktalny. W księdze hypoteczney w Powiecie Krobskim Departamencie Poznańskim położonych dóbr szlacheckich Ciołkowa, są w Rubr. II. nastepujące summy:

 pod Nro. 1. 1833 Tal. 8 osm., pomiędzy któremi 400 pełnoważnych obrączkowych czerwonych złotych i 633 Tal. 8 osm. w grubey monecie się znaydują, sti bem vorigen Eigenthumer Augustin von Blociszewsti bei Schließung bes Pachtsontrats über Cioltows vom 26. Juni 1795 außer den Pachtgelzbern besonders gelieben hat, welche bei Endigung der Pacht Johannis 1798 zurückgezahlt werden sollten und die auf die, ad Protocollum vom gten März 1796 geschehene Anuglzdung, mit Einwilligung des vorigen Eigenthumers in dem Protofolle vom 23. Mai desselben Jahres ex Decreto vom 18. März 1799 eingetragen worden,

2) sub Nr. 2. eine Protestation für bie Marianna v. Glidzezonofa verebe= lichte von Stemborsta, wegen einer Forderung von 1458 Richlr. 8 ggr., als ber Heberreft eines berfelben bon bem borigen Gigenthumer Augustin von Blocifzewöfi im Grob gu Pofen ben 25ften Juni 1791 verschriebenen Capitals von 12680 Floren 24 gr. poln., welche Forderung burch ben nicht geborig legitimirten Ceffionar Albert von Gliszczynski ad Protocollum bom iften Dezember 1796 angemelbet und ex Decreto vom 18ten Mary 1799 protestando worden:

3) sub Nr. 4. 1333 Rthlr. 8 ggr.
mutterliche Erbgelder für die unversehelichte Tochter erster Ehe des vorisgen Eigenthümers Augustin von Bloscisswöll, Namens Antonina v. Bloscisswöll, welche auf den Antrag des Paters im Protocolle vom 23, May

które Jan Molski byłemu właścicielowi Augustynowi Błociszewskiemu przy zawarciu kontraktu dzierzawnego względem Ciołkowa z dnia 26. Czerwca 1795. roku oprócz dzierzawy oddzielnie pożyczył, które przy ukończeniu possessyi na St. Jan 1798 r. oddane bydź miały i które na mocy podania do protokułu z dnia 9. Marca 1796 r. za dozwoleniem przeszłego właściciela w protokule z dnia 23. Maia tegoż roku, ex decreto z dnia 18. Marca 1799 zapisane zostały,

2) pod Nro. 2. protestacya dla Maryanny z Gliszczynskich Sztemborskiey względem pretensyi 1458 Tal. 8 osm. iako reszty kapitału iey przez bylego właściciela Augustyna Błociszewskiego w Grodzie Poznańskim dnia 25. Czerwca 1791 r. wilości 12680 zł. 24 gr. pol. zapisanego, która pretensya przez niedostatecznie wylegitymowanego cessyonaryusza Woyciecha Gliszczynskiego do protokoluzdnia 1. Grudnia 1796 r. podana i ex decreto z dnia 18. Marca 1790 r. protestando zanotowana została,

3) pod Nro. 4. 1333 Tal. 8 osm. macierzystey schedy dla bezmęźney córki pierwszego łoża byłego właściciela Augustyna Błociszewskiego, z imienia Antoniny Błociszewskiey, które na wniosek

Marz 1799 eingetragen worden, intabulirt.

Der gegenwartige Befiger von Ciolfomo Casper v. Blocifemefi behauptet die Bahlung biefer Summen und beab= fichtiget die Loschung berfelben. aber weber die Inhaber bavon noch be= ren Erben nadzuweifen vermag, bamit Diefelben gur Quittungeleiftung aufgefor= bert werden konnten, fo werden die ge= bachten Realglaubiger, beren Erben, Ceffionarien ober die fonft in beren Rechte getreten find, hiermit vorgeladen, fich in dem auf den 25. Februar 1826 Bormittags um 9 Uhr vor bem Depu= tirten Landgerichterath Sachse in unserm Inftruftione = Bimmer anbergumten Ger= min, entweder perfonlich ober burch ge= fetlich julagige Bevollmachtigte einzu= finden, die etwa in Sanden habenden Schuld = Inftrumente mit gur Stelle gu bringen und ihre Unspruche auf die ein= getragenen Rapitalien geltend gu machen, wibrigenfalls fie mit ihren etwanigen Real-Rechten auf bas Gut Ciolfowo pracludirt werden, und ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt, die Lofdung ber oberwahnten Poffen in bem Spothekenbuche aber erfolgen wird.

Frauffabt ben 24. October 1825.

Ronigl. Preug. Landgericht.

oyca w protokule z dnia 23. Maia 1796. vigore decreti z dnia 18. Marca 1799. zapisane zostały, intabulowane.

Teraźnieyszy dziedzie Ciołkowa W. Kasper Błociszewski twierdzac zapłacenie tych summ, zamyśla wymazanie takowych uskutecznić Gdy iednakże ani posiedzicielów rzeczonych kapitałów ani tychże sukcessorów wskazać nie może, ażeby ich do wystawienia kwitu wezwać można, przeto zapczywamy pomienionych wierzycieli realnych, tychże sukcessorów, cessyonaryuszów lub którzy iakkolwiek w tychże prawa wstąpili, ażeby się w terminie na dzień 25. Lutego a.f. zrana o godzinie 9. przed Delegowanym Wielmożnym Sachse Sedzią Ziemiańskim w naszey izbie instrukcyiney naznaczonym osobiście lub przez prawomocnie upoważnio. nych pełnomocników stawili, wręku ich znayduiące się obligacye z soba zabrali i pretensye swoie do kapitałów zaintabulowanych wywiedli, albowiem w razie przeciwnym z prawem realném na dobrach Ciołkowo im służącem prekludowani będą i im w tey mierze wieczne milczenie nakazane zostanie, poczem wymazanie wyżey pomienionych summ w księdze hypoteczney nastąpi.

Wschowa dnia 24. Paźdz. 1825. Królew. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftations = Patent.

Das unter unferer Gerichtsbarfeit im Inowroclawichen Rreife belegene, ber Marianna geborene Nasfrentsta feparir= ten Rreidrathin Wiede zugehörige Ram= merei-Borwerk Groß = Blawaty nebft Bu= behor, welches nach ber gerichtlichen Tare auf 3650 Riblr. 21 fgr. 8 pf. gewurdigt worden ift, foll auf ben Untrag ber Glaubiger Schulden halber offentlich an ben Meifibietenden verfauft werden, und bie Bietungs = Termine find auf

ben 13. Januar 1826., ben 17. Marg und ber peremtorische Termin auf ben 27. Mai 1826.,

bor bem herrn Landgerichtsrath Robler Morgens um 8 Uhr allhier angesett.

Befitfabigen Raufern werden biefe Termine mit ber Dachricht befannt gemacht, baf in bem letten Termin bas Grundftud bem Meiftbictenden juge= schlagen, und auf die etwa nachher ein= fommenden Gebote nicht weiter geachtet werben foll, in fofern nicht gefetliche Grunde bies nothwendig machen.

Uebrigens fieht innerhalb 4 Bochen bor bem letten Ternine einem jeben frei, und die etwa bei Aufnahme ber Tare vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Tare fann gu jeder Beit in unfes ver Regiftratur eingesehen werden.

Zugleich werden Die Real = Glanbiger,

a) Cornelius, und

b) Marimilian Gebruber Biebe, deren Aufenthalt unbefannt ift, ju ble= fem Termin unter ber Bermarnung pors Patent Subhastacyiny.

Kamelarny folwark wielkie Bławaty pod jurysdykcyą naszą w Powiecie Jnowrocławskim położony, do Maryanny z Naskretskich, ostatniego ślubu rozwiedzonéy Konsyliarzowey Powiatowey Wiede należący wraz zprzyległościami, który podług taxy sądownie sporządzoney na Tal. 3650 sgr. 21 fen. 8 iest oceniony, ma bydź na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięceydaiącemu sprzedany, którym końcem termina licytacyine na

dzień 13. Stycznia 1826, dzień 17. Marca 1826, termin zaś peremtoryczny na dzień 27. Maia 1826,

zrana o godzinie 8. przed Ur. Koehler Sędzią Ziemiańskim w mieyscu

wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych znadmienieniem, iż w ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeliby prawne tego nie wymagały powody.

W przeciągu czterech tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, izkieby przy sporządzeniu taxy zayść hyly mogly.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Zarazem zapozywaią się na tenże termin wierzyciele realni iako to:

gelaben, bag im gall ihres Ausbleibens beng Meifibietenden nicht nur ber Bu= schlag ertheilt, sonbern auch nach ge= richtlicher Erlegung bes Raufschillings Die Lbschung der fammtlichen eingetrage= nen, wie auch der feer ausgehenden For: berungen und zwar ber lettern ohne baf es zu biefem Behufe ber Production bes Inftruments bedarf, verfügt werben wirb.

Bromberg ben 22. Cepfbr. 1825.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Subhaftations=Patent.

Die unter unserer Gerichtsbarfeit, im Krotoschinschen Rreife im Dorfe Kromo= lice unter Dro. 18 belegene, bem Peter Wontas zugehörig gewesene Erbstelle nebst Zubehör, welche nach ber gerieht= lichen Tare auf 238 Athlr. 10 fgr. ge= wurdigt worden ift, foll auf ben Untrag ber Glaubiger Schulden halber offentlich an ben Deiftbictenben verfauft werben, und ber peremtorifche Bietunge = Termin ift auf ben 4. April 1826. por bem Herrn Landgerichterath hennig Morgens um 8 Uhr allhier angesett.

Besitgfähigen Kaufern wird biefer Termin hierburch befannt gemacht.

Die Tare fann in unserer Regiffratur eingesehen werben.

Rrotofchin ben 24. Dobember 1825. Ronigl. Preuß, Landgericht.

in this straight that

a) Korneli Wiede i

b) Maxymilian Wiede, których mieysce pobytu nie iest wia-

domem, pod tym warunkiem, iż w razie ich niestawienia się nie tylko przysądzenie naywięcey daiącemu nastąpi, ale tež po złożeniu summy kupna wymazanie wszelkich zaintabulowanych równie iak i próżno wychodzących pretensyi, a wprawdzie ostatnich pomimo potrzeby składania instrumentu nakazanem będzie.

Bydgoscz d. 22. Września 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Gospodarstwo okupne pod jurysdykcya naszą we wsi Kromolicach, Powiecie Krotoszynskim pod Nr. 18 polożone, do Piotra Woytas należące wraz z przyległościami, które podług taxy sądownie sporządzoney na Tal. 238 sgr. 10 iest ocenione; na żądanie wierzycieli z powodu długow publicznie naywięcey daią. cemu sprzedane bydź ma, którym końcem termin peremtoryczny na dzień 4. Kwietnia 1826. zrana o godzinie 8. przed Deputowanym W. Sędzią Hennig tu w mieyscu wyznaczonym został, o którym zdolność kupienia mających ninieyszem uwiadomiamy. Taxa w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Krotoszyn d. 24. Listop. 1825. Król. Pruski Sad Ziemiański.

(hierzu zwei Beilagen.)

Subhaftations = Patent.

Die im Krotoschiner Kreise im Izbisesner Hauland unter Mro. 16 belegene, bem Johann Seeliger gehörige Wirthsschaft, bestehend aus einem Wohnhause, nebst Stallung, Scheune und 22 Morgen 198 MR. Ucker, welche nach der gerichtlichen Tape auf 436 Mthr. 15 sgr. gewürdigt worden ist, soll im Wege der nothwendigen Subhasiation desentlich an den Meistkietenden verfaust werden.

Ju diesem Dehnse haben wir einen peremtorischen Termin auf den 25 ten April a. f. Normittags um 9 Uhr vor dem Deputirten Herrn Landgerichtsrath Höppe in unserem Gerichts-Locale anberaumt, und fordern besitz und zahrungsfähige Kauflustige auf, in diesem Termin zu erscheinen, und ihre Gebote abzugeben.

Die Taxe kann in unserer Registratur eingesehen werden.

Krotojchin den 5. Januar 1826. Konigl, Preuß. Land gericht.

- Ebictal = Citation.

Auf bem, im Pleschener Kreise belegenen Gute Spyplowo und Uslodziny, ift Rubr. III. Nro. 1. für den Macarius v. Mafomski ans dem Erkennenisse bes Landgerichts zu Kalisch vom 15ten Mai 1786. und 23ten Mai 1791 eine Protestation wegen 1,000 Athlr. ex Decreto vom 21ten April 1800, eingestragen worden.

Patent Subhastacyiny.

Gospodarstwo w Powiecie Krotoszynskim w olędrach Izbicznych pod
Nr. 16 położone, do Jana Seeliger
należące a składaiące się z domu wraz
zabudowaniem gospodarnem i 22 morgów 198 prętów roli, sądownie na
tal. 436 śgr. 15 ocenione, w drodze potrzebney subhastacyi publicznie naywięceydaiącemu sprzedaném bydź
ma.

Wyznaczywszy tym końcem termin zawity na dzień 25. Kwietnia r. b. przed Deputowanym W. Sędzią Hoeppe w mieyscu posiedzenia Sądu naszego, wzywamy chęć kupna mających, aby się w terminie tym stawili i licyta swe podali. Taxa w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Krotoszyn d. 5. Stycznia 1825.

Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

Na dobrach Szypłowie i Usłodzinach w Powiecie Pleszewskim położonych Rubr. III. Nr. 1. dla Makarego Mąkowskiego na mocy wyroku Sądu Ziemiańskiego w Kaliszu z dnia 15. Maia 1786 i 23. Maia 1791 protestacya względem Tal. 1000 z dekretu z dnia 21. Kwietnia 1800 iest zapisana. — Instrument ten zaś

Dies Instrument nehst bem Hypothesfen Mecognitions Schein vom 9. Juni 1800. ist angeblich verloren gegangen, und die Besitzer des Gutes Syplowo, die Johann und Thecla v. Roczorowskisschen Erbenwegen dieses Anspruckes ihrer Bestiedigung eine lösschungsfähige Quittung ausgestellt haben, auf Amortisation jener Urfunden und Löschung der Protestation im Hypothesensuche angetragen.

Indem wir Dies gur offentlichen Rennt= nif bringen, fordern wir die etwanigen Inhaber besagter Inftrumente, beren Erben, Ceffionarien ober bie fonft in ibre Rechte getreten find, fich in bem am 13ten Juni c. Bormittage um 9 Uhr vor bem Deputirten herrn Landge= richtsrath Soppe anberaumten Termine personlich ober burch gefetzlich zuläffige Bevollmachtigte zu geftellen, und ihre Unspruche anzumelden, midrigenfalls bieselben mit ihren etwanigen Real = Un= fpruchen an das Gut Szyplowo und Uslodzing pracludirt und ihnen ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden wird, hiernachft aber bas gedachte Suffrument fur amortifirt erachtet, und bie einge= tragene Post im Sppothekenbuche geloscht merben wird.

Rrotoschin den 26. Januar 1826. Koniglich Preuß. Landgericht.

wraz z zaświadczeniem rekognicyjnym z dnia 9. Czerwca 1800 zginać miał, a posiedziciele Szypłowa Ur. Jan i Tekla Małżonkowie Koczorowscy gdy Sukcessorowie Makarego Makowskiego względem zaspokojenia pretensyi teyże, kwit do wymazania zdolny wystawili - umorzenia dokumentów tychże i wymazania protestacyi w księdze hypoteczney domagali sie. - Podaiac to do publiczney wiadomości, wzywamy bydź mogących posiadaczy Instrumentów wyżey rzeczonych, tudzież Sukcessorów, Cessyonaryuszów lub tych którzy w prawa ich wstąpili, aby się w terminie na dzień 13. Czerwca r. b. przed Deputowanym W. Sedzia Hoeppe osobiscie, lub przez Pełnomocników prawnie dopuszczalnych stawili i pretensye swe zameldowali, w przeciwnym bowiem razie z pretensyami swemi realnemi iakie do dóbr Szypłowa i Usłodzin mieć mogą, prekludowanemi zostaną i wieczne nakazane im będzie milczenie, instrument zaś za umorzony poczytany i pozycya zapisana w księdze hypoteczney zapisana zostanie.

Krotoszyn d. 26. Stycznia 1826. Król, Pruski Sąd Ziemiański, Subhaffations = Patent.

Die unter unserer Gerichtsbarkeit, im Arotoschiner Areise im Dorfe Aromolice unter Nro. 12 belegene, dem Mathias Adamiak zugehörige Bauer-Wirthschaft nebst Zubehör, welche nach der gerichtelichen Taxe auf 826 Athlr. 18 sgr. 6 pf. gewürdigt worden ist, soll Schulden halber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und der Vietungs-Termin ist auf den 20. April c. vor dem Hrn. Landgerichtsrath Boretins Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt.

Besitfabigen Raufern wird biefer Ter=

min befannt gemacht.

Die Lare kann in unserer Registratur eingesehen werden.

Krotoschin den 12. Januar 1826. Konigl. Preng. Landgericht. Patent Subhastacyiny.

Gospodarstwo okupne pod juryzdykcyą naszą, we wsi Kromolicach Powiecie Krotoszyńskim pod Nr. 12. položone, do Macieia Adamiaka należące, z przyległościami, które podług taxy sądownie sporządzoney na tal. 826 sgr. 18 fen. 6 iest ocenione z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedanem bydź ma, którym końcem termin peremtoryczny na dzień 20. Kwietnia r. b. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym W. Sędzią Boretius w mieyscu wyznaczonym został; o którym terminie zdolność kupienia maiących ninieyszem uwiadomiamy.

Taxa w Registraturze naszey przey-

rzaną bydź ma.

Krotoszyn d. 12. Stycznia 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations=Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Krotoschiner Kreise in dem Dorfe Borzestiee belegene, den Casimir Kaczmareksschen Erben zugehörige Grundstück, beskehend aus einer Wohnung nehst Scheusne, Stallung, Garten, Necker und Wiesen, welches auf 977 Kthlr. 5 fgr. gerichtlich abgeschäft worden, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulden hals ber öffentlich an den Meistbietenden verstauft werden.

Der peremtorische Bietunge=Termin ift auf ben 17ten April c. vor bem

Patent Subhastacyiny,

Nieruchomość w jurysdykcyi nasze w Powiecie Krotoszynskim we wsi Borzęcicach polożona, do sukcessorów niegdy Każimierza Kaczmarka należąca, składaiąca się z pomieszkania, stodoły, stayni i ogrodu, roli i łąk, a na Tal. 977 śgr. 5 sądownie oceniona, na wniosek wierzycieli z powodu długów publicznie naywięce daiącemu sprzedaną bydźma. Termin zawity na dzień 17. Kwietnia r. b. przed Deputowanym Sędzią W. Roquette zrana o go.

Landgerichtsrath herrn Roquette Morgrind um 9 Uhr allbier angesetzt.

Befitfabigen Raufern wird diefer Ter-

min hiermit befannt gemacht.

Rrotoschin den 2. Januar 1826. Königl. Preußisch es Landgericht. dzinie 9. tu w mieyscu wyznaczonym został, który to termin do wiadomości chęć kupna maiących ninieyszem podaiemy.

Krotoszyn d. 2. Stycznia 1826. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastations : Patent.

Die unter unserer Gerichtsbarkeit im Bagrowiecschen Kreise belegenen, jur Minifter Stanislaus v. Brezaschen Concurs : Masse gehörigen Guter,

- 1) Swiątfowo,
  - 2) Uscifowo,
- 3) Kuczkowo, und
  - 4) Dabrowo,

welche nach der gerichtlichen Taxe, und

- a) Swiztfowo auf 37,830 Athlr. 11 far. 9 pf.;
- b) Uscikowo auf 42,682 Athle. 17 far. 5 pf.;
- c) Kuczkowo auf 12,994 Athlr. 18 fgr. 2 pf.;
- d) Dabrowo auf 40,256 Athle. 15 far. 9 pf.;

gewurdigt worden find, im Wege der Subhastation bffentlich jedes Gut besonbere und demnachst sammtliche Guter zusammen an den Meistbietenden verkauft werden, die Victungs-Termine sind auf

ben 25. Februar f. J., ben 27. Ma. f. J.,

und ber peremtorische Termin auf ben 2. September f. 3.

Vormittags um 8 Uhr vor dem Depu-

Patent Subhastacyiny.

Dobra pod Jurysdykcyą naszą będące, w Powiecie Wągrowieckim położone, a do massy konkursowey Ministra Stanisława Brezy należące, mianowicie:

- 1) Swiątkowo,
- 2) Uścikowo,
  - 3) Kuczkowo i
  - 4) Dabrowo,

które podług sądowey taxy to iest:

- a) Swiątkowo na 37830 talarów 11. śgr. 9 fen.
- b) Uścikowo na 42682 talarów 17 śgr. 5 fen.
- c) Kuczkowo na 12994 talarów 18 śgr. 2 fen.
- d) Dąbrowo na 40256 talarów 15 śgr. 9 fen.

ocenione zostały, maią drogą Subhastacyi publicznie, to iest każda wieś osobno, a późniey wszystkie wspólnie naywięcey daiącemu bydź sprzedane.

Termina licytacyine są na dzień

25. Lutego r. p.

27. Maia r. p.

a peremtoryczny na dzień

2. Września r. p.

tirten herrn Landgerichtsrath Schwurz allhier angesetzt, besitzfähigen Käufern werden daher diese Termine bekannt gemacht.

Uebrigens steht innerhalb 4 Wochen einem jeden frei, uns die etwa bei Aufnahme der Tare vorgefallenen Mängel anzuzeigen, die Tare selbst aber kann in unserer Registratur eingesehen werden.

Zugleich werben bie ihren Wohnortern nach unbefannten Realglaubiger, als:

- 1) bie Terefia b. Gozimirefa,
- 2) der Frang v. Sucherzewefi,
- 3) die verwittwete v. Palichnowska,
- 4) Die verwiftwete v. Lubowiez,
- 5) bie Eusanna p. Cinsta,
- 6) bie Gebruder v. Bafinsfi,
- 7) bie Catharina verehl. von Rinars gewöfa,
- 8) bie Gufanna v. Rafinska,
- 9) die Christina verehel. v. Lifzecta,
- 10) bie Franziska verehel. v. Riedrzunska,
- II) bie Belena v. Rafinsta,
- 12) Die Anna verchel. v. Strzelecka,
- 13) die Tefla verehel. v. Smielowska,

ebenfalls zum obigen Termin unter ber Berwarnung vorgeladen, daß im Falle bes Ausbleibens dem Meistbietenden nicht nur der Zuschlag ertheilt, sondern auch nach gerichtlicher Erlegung des Kaufschillings, die Löschung der sämmtlichen eingetragenen, wie auch der leer ausgebenden Forderungen, und zwar der letzteren ohne daß es zu diesem Zweck der

zrana o godzinie 8. przed Deputowanym Sędzią Ur. Schwürz w sali posiedzeń naszych wyznaczone, o czem zdolność kupienia maiących ninieyszem uwiadomiamy.

W przeciągu 4rech tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam

iakieby przy sporządzeniu taxy zayść mogły. Taxa zaś w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Również zapozywamy następuiąz cych wierzycieli, których mieysca zamieszkania nam są niewiadome, to iest:

- 1) Teresę Gozimirską,
- 2) Franciszka Suchorzewskiego,
- 3) zamężną Palichnowską,
- 4) zamężną Lubowiczową,
- 5) Zuzannę Cieńską,
- 6) Braci Basińskich,
- 7) Katarzynę zamężną Rynarzewską,
- 8) Zuzannę Rasinską,
- 9) Krystynę Liszecką,
- 10) Franciszkę Kiedrzynską,
- 11) Helenę Rasinska,
- 12) Anne Strzelecką,
- 13) Teklę Smielowską;

aby się w terminie powyższym stawili, gdyż w razie przeciwnym, naywięcey daiący, nietylko przybicie odbierze, ale owszem po złożeniu sądownym summy szacunkowey wymazanie tak zahypotekowanych iako upadłych pretensyi, i bez produkcyi

fügt werden foll.

Onefen den 14. April 1825. Ronigl. Preug. Landgericht.

Production ber Instrumente bedarf, ber= instrumentow tym koncem potrzebnych nastapić ma.

> Gniezno d. 14. Kwietnia 1825. Król. Pruski Sad Ziemiański.

## Gbictal = Citation.

Ueber die Kaufgelber des im Mogilner Kreife belegenen Guts Wolaczemniewsta, ift am 17. October c. bas Liquidations= Berfahren eröffnet worden.

Es werden baber alle biejenigen unbefannten Glaubiger, welche an bas ge= bachte Gut irgend einen Real = Unfpruch zu haben vermeinen, vorgeladen, a dato binnen 3 Monaten, fpateftens in dem auf den 15. Marg 1826. Vormittage um g Uhr vor bem Deputirten Uffeffor v. zur Mublen anberaumten Termine gu erfcheinen, ihre Forderungen zu liquidi= ren und nachzuweisen, widrigen = und ausbleibendenfalls aber zu gewärtigen, baß fie mit ihren Unspruchen an bas Gut pracludirt und ihnen damit ein ewiges Stillschweigen, sowohl gegen ben Raufer beffelben als gegen die Glaubiger, unter welche bas Raufgeld vertheilt wird, auferlegt werden foll.

> Gnefen ben 17. October 1825. Ronigl. Preuß. Land-Gericht.

Zapozew Edyktalny,

Względem summy szacunkowey wsi Woliczewniewskiey w Powiecie Mogilinskim położonéy został na dniu 17. Października process likwidacyiny otworzonym, wzywaia się tedy wszyscy nieznani wierzyciele, którzy do wspomnionéy wsi iakiekolwiek mniemaią mieć realne pretensye, ażeby się wprzeciagu 3 miesięcy a naypóźniey w terminie dnia 15. Marca 1826. zrana o godzinie o przed Deputowanym Assessorem Ur. v. zur Mühlen w Sali posiedzeń naszych odbyć się mającym stawili, pretensye swe podali i takowe udowodnili, gdyż w przeciwnym razie z pretensyami swemi do rzeczoney wsi prekludowanemi zostana i wieczne im milczenie w téy mierze, tak w zględem nabywcy oneyże iakoli względem wierzycieli, między których summa szacunkowa podzielona zostanie, nakazanem bedzie.

Gniezno d. 17. Paździer. 1825. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiańki. Subhastations = Vatent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit im Bromberger Kreise unter Nro. 179 bestegene, dem Joseph v. Moskzenski zusgehörige adliche Gut Nieciszewo nebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 20,077 Athtr. 25 sgr. 10 pf gewürdigt worden ist, soll auf den Anstrag der Gläubiger Schusden halber deffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Vietungs-Termine sind

auf den 10. Februar 1826.,
— ven 26. Mai —

und der peremtorische Termin auf den 26. August 1826.,

vor dem herrn Landgerichtsrath Rohler Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt.

Besikfähigen Räufern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt ge= macht, daß in dem letten Termin das Grundstück dem Meistbietenden zugesschlagen, und auf die etwa nachher einstommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, in sofern nicht gesehliche Grunde dies nothwendig machen.

Uebrigens steht innerhalb 4 Wochen vor dem letzten Termine einem jeden frei, und die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mängel anzuzeigen.

Die Taxe fann ju jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Bromberg den 29. Septbr. 1825. Konigl. Preuß. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Wieś szlachecka Nieciszewo pod Juryzdykcyą naszą, w Powiecie Bydgoskim pod Nr. 179 położona, do Ur. Jozefa Moszczeńskiego należąca, wraz z przyległościami, którą podług taxy sądownie sporządzoney natalar. 20,077 śgr. 25 szel. 10 oceniono, ma bydź na żądanie Wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedana, którym końcem termina licytacyjne na

dzień 10. Lutego 1826, dzień 26. Maia 1826, termin zaś peremtoryczny na

dzień 26. Sierpnia 1826, zrana o godzinie 9 przedWnym Sędzią Koehlerem w mieyscu wyznaczone

zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagały powody.

W przeciągu 4ech tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Bydgoszcz d. 29. Wrześn. 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftations=Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit im Schubiner Kreise belegene, den Carl und Beata Sommerfeldschen Scheleuten zugehörige Erbpachts = Vorwerk Wonein nebst Zubehör, welches nach der gericht= lichen Tate auf 5021 Athle. 6 fgr. ge-würdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulden halber bffentlich an den Meistbietenden verfauft werden, und die Bietungs-Termine sind auf

den 25. Februar 1826.,
den 26. April 1826.,
und der peremtorische Termin auf
den 30. Juni 1826.,
vor dem Herrn Landgerichtsrath Springer Morgens um 8 Uhr allhier angesetzt.

Besitzsähigen Räusern werden viese Termine mit der Nachricht befannt gemacht, daß in dem letzten Termin das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachber einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werzben soll, in sofern nicht gesetzliche Gründe dies nothwendig machen.

Nebrigens steht innerhalb 4 Wochen vor dem setzten Termine einem jeden frei, und die etwa bei der Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mångel anzu-zeigen.

Die Taxe kann zu jeder Zeit in unse= rer Registratur eingesehen werden.

Bromberg den 21. November 1825. Konigl. Preußische Bandgericht.

Patent Subhastacyiny.

Wieczysto dzierzawny Folwark Woycin pod jurysd kcyą naszą w Powiecie Szubinskim położony, do Karola i Beaty małżonków Sommerfeldów należący, wraz z przyległościami, który podług taxy sądownie sporządzoney na Tal. 5021 śgr. 6 oceniony, ma być na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedany, którym końcem termina licytacyjne na

dzień 25. Lutego 1826., dzień 26. Kwietnia 1826., termin zaś peremtoryczny na dzień 30. Czerwca 1826.,

zrana o godzinie 8. przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego W. Springer w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia mających uwiadomiamy o terminach tych z nadmieniem, iż w ostatnim nieruchomość naywięcey dającemu przybitą zostanie, na późnieysze záś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeliby prawne tego nie wymagały powody.

W przeciągu 4. tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną być może.

w Bydgoszczy d. 21. Listop. 1825 Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftatione : Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit im Inowraclawschen Kreise unter Nro. 34 belegene adliche Rittergut Expste und das dazu gehörige Borwerk Laezun nehft Zubehdr, welches nach der gerichtlichen Tape auf 28,857 Athlir. 9 sar. 5 pf. geswürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulden halber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Bietungs-Termine sind auf

ben 15. Februar 1826., ben 24. Mai --und der peremforische Termin auf

ben 26. August 1826., vor bem Geren Landgerichtsrath Springer Morgens um 8 Uhr allbier angesetzt.

Besitzsähigen Käufern werden diese Termine mit der Nachricht bekaunt gemacht, daß in dem setzen Termin das Gut dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, in sofern nicht gesehliche Gründe dies nothwendig machen.

Uebrigens steht innerhalb 4 Mochen vor dem letzten Termine einem jeden frei, uns die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mängel anzuzeigen.

Die Taxe fann zu jeder Zeit in unfe= rer Registratur eingefehen werben.

Bromberg ben 26. Septbr. 1825. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Szlachecka wieś Czyste pod ju rysdykcyą naszą w Powiecie Inowrocławskim położona do Ur. Rafała Mierzyńskiego należąca, i przyległy do niey folwark Łączyn wraz z przyległościami, które podług taxy sądownie sporządzoney na talarów 28857 śgr. 9 fen. 5 oceniono, maia hydź na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane, którym końcem termina licytacyjne na

dzień 15. Lutego 1826, dzień 24. Maiz 1826, termin zaś peremtoryczny na

dzień 26. Sierpnia 1826, zrana o godzinie 8mey przed Wnym Springer Sędzią Ziemiańskim w mieyscu wyznaczony został. Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagały powody.

W przeciągu czterech tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Bydgoszcz d. 26. Września 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Deffentliche Borlabung.

Die Anna Dorothea Pefchel geborne Rau zu Tuchorze, hat bei und auf Trennung der She gegen ihren Shemann, Schneider Johann Wilhelm Pefchel, wegen bbslicher Verlaffung angetragen.

Wir haben zur Deantwortung der Klage und Instruction der Sache einen Termin auf den 10. Mai 1826. Bormittags um 9 Uhr vor dem Herrn Affesor Wegner in unserem Partheien-Zimmer anderaumt, und laden den Johann Wilhelm Peschel hierdurch unter der Verwarnung vor, daß dei seinem Nichterscheinen die ihm schuld gegedene dösliche Vesassung für richtig angenommen, das Band der She getrennt, und er für den allein schuldigen Theil erklärt werden wird.

Die biefigen Juftiz-Commissarien hunfe und Rossel werden ihm als Mandatarien in Borschlag gebracht.

Meferit ben 22. September 1825.

Abnigl. Preußisch. Landgericht.

Subhaftations = Patent.

Auf ben Antrag ber Konigl. Regierung II. zu Posen, soll bas hierselbst unter Nro. 122 auf ber Officianten= Etraße belegene, und bem ehemaligen Kreis=Steuer=Ginnehmer Weiß zugehörige massive zweistockige Wohnhaus, ein an basselbe angebautes massives Gebäude, Zapozew publiczny.

Anna Dorota Peszlowa z Rauów z Tuchorzy zaniosła przeciwko mężowi swoiemu Janowi Gwilhelmowi Peszel krawcowi skargę rozwodową z przyczyny złośliwego opuszczenia iey.

Wyznaczywszy do odpowiedźi na skargę i wyrozumienia sprawy termin na dzień 10. Maia 1826. o godzinie gtey zrana przed Assessorem Wegner zapozywamy wspomnione. go Jana Gwithelma Peszel, aby sie w terminie powyższym osobiśzie, lub przez prawnie dozwolonego Pelnomocnika, w izbie naszey stron stawił, gdyż w razie przeciwnym przyjęto będzie, iako uczyniony mu zarzut złośliwego opuszczonia przyznaie, a w skutek tego małżeństwo przez wyrok rozwiązanem, i li tylko on sam za strone winna uznanym bedzie.

Tuteysi Kommissarze Sprawiedliwości Huenke i Roestel przedstawiaią mu się na Mandataryuszów.

Międzyrzecz d. 22. Wrześo. 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Na wniosek Kró!. Regencyi II. w Poznaniu, ma bydź tu w mieście pod Nr. 122 tu na ulicy oficiańskiey położona a byłemu Kassyerowi Powiatowemu! Weisowi należąca się murowana kamienica o dwóch piętrach, przy teyże małe murowane przybuein an das Wohnhaus auf die Straße herausgehautes von Fachwerk und mit Dachziegel bedecktes Gebände, enthaltend einen Wagen = Schuppen, Pferde = Stall, Kuhstall und eine Mangel-Kammer, eine im Hofe belegene Hoiz = Remise von Fach= werf erbaut, mit Schindeln gedeckt, hinter den Gebänden belegenen Obsigar= ten, bei dem hiesigen katholischen Kirch- hose belegene Wiese Sarten und ein auf der hiesigen Vorstadt belegenen Getreibe= Sarten, welches alles laut gerichtlicher Taxe auf 3092 Athle. 12 fgr. 6 pf. abgeschäft ist, im Wege der nothwendigen Subhaffation verkauft werden.

Wir haben dahero zufolge Auftrag des Königl. Landgerichts zu Fraustadt, einen

Licitations = Termin auf ben 4. April c.,

ben 1. Juni c., und

ben permtorifden Bietungs = Termin auf

ben 28. Angust c., früh um 8 Uhr auf unserer Gerichts= Stube anberanmt, zu welchen wir Kauf= lustige, Vesitz und Jahlungsfähige mit dem Bemerken hiermit vorladen, daß der Meistbietende nach vorheriger Genehmigung des gedachten Königl. Lands Gerichts den Juschlag zu gewärtigen hat.

Die Tare fann in unserer Registratur kahrend der Dienststunden nachgesehen werden.

Roffen ben 2. Februar 1826. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

dowanie, z drugicy strony zas teyże na ulice wychodzące w ryglówkę hudowane, dachówką pokryte przybudowanie, w którym znayduje się szopa, staynia dla koni, dla krów i męglarnia, na podworzu zaś wlepianko i ryglówkę budowana szkudłami pokryta drwalnia, a za budynkami ogród owocowy około cmentarza katolickiego ogrod sienny Łączką zwany, a na przedmieściu zaś ogród który zbożem obsiewany bywa, co wszystko podług taxy sądowey na 3091 Tal. 12 sgr. 6 fen. oszacowanym zostało, w drodze potrzebney Subhastacyi sprzedane.

Wyznaczyliśmy więc w poleceniu Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie termin licytacyjny na dzień

4. Kwietnia r. b.

I. Czerwca r. b.,

termin peremtoryezny na dzień 28. Sierpnia r. b.,

na który ochotę do kupna, do posiadania i zapłacenia zdolność maiących wzywamy z tem nadmienieniem, iż naywięcey daiący za poprzedniem zatwierdzeniem rzeczonego Sądu Ziemiańskiego przybicia spodziewać się może.

Taxa w czasie godzin urzędowania w naszey Registraturze przeyrza na bydź może.

Kościan d. 2. Lutego 1826. Królewsko-Pruski Sąd Pokoiu. Subliaftations = Patent.

Im Anstrage des Königl. Landgerichts zu Fraufact, haben wir im Wege der fremilligen Cubhastation zum Berkauf des Jumobiliar Nachlasses der Marianna und Patricius Fliegerschen Schelcute zu Wielichowo, bestehend aus einer Windmühle, einem Wohnhause, einer Scheune und vier Stück Ackerland, welscher gerichtlich auf 520 Athle. geschätzt worden, einen Termin auf den 1 oten April & früh um 8 Uhr auf der hiessigen Gerichts Stube anberaumt.

Wir laben zu diesem Termine Kauflustige, Besitz- und Zahlungöfähige mit dem Bemerken hiermit vor, daß der Meistbietende nach erfolgter Genehmigung des gedachten Königl. Landgerichts den Zuschlag zu gewärtigen hat.

Konigl. Preuß. Friedensgericht.

Subhastations = Patent.

Da sich in bem am 14. November d. 3. im Auftrage des Königl. Hochlöblichen Landgerichts zu Posen angestandenen Termin, zum Berkauf des dem Eigensthümer Gottlieb Seiffert gehörigen, im Mojewer Haulande hinter Gräß belegenen, mit der Nro. 9 versehenen Grundsstück, bestehend aus einem Wohnhause, Stallung, Scheune, Garten und Acker, dessen Flächen-Inhalt 20½ Morgen besträgt, und welches gerichtlich auf 632 Athlr. 20 sgr. abgeschätzt worden, kein Käufer eingefunden, so haben wir einen

Patent Subhastacviny.

W poleceniu Król. Sadu Ziemiań skiego w Wschowie wyznaczyliśmy w drodze dobrowolney Subhastacyi do sprzedaży pozostałości nieruchomey Maryanny i Patrycego małżon. kow Fliegier w Wielichowie, składaiącey się z iednego wiatraka, domu mieszkalnego, stodoły i czterech kawalów roli, który na 250 talarow sadownie oszacowaney, termin na dzień to. Kwietnia r. b. zrana o godzinie 8mey w naszey sądowey izbie; na termin ten wzywamy ochotę kupna maiących, zapłacić i posiadać zdolnych z tém nadmieniemiem iż naywięcey daiący za potwierdzeniem rzeczonego Król. Sądu Ziemiań. skiego przybicia spodziewać się może.

Kościan d. 3. Lutego 1825. Królew. Pruski Sąd Pokoiu.

Patent Subhastacyiny.

Gdy w wyznaczonym terminie d. 14. Listopada r. b. z polecenia Prz. Król. Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu do sprzedaży gospodarstwa w Rojewskich holędrach pod Grodziskiem pod Nr. 9 położonego, składającego się z domostwa, stodoły, stayni, roli ornego i ogrodu, którego powierzchnia 20½ morgów zabiera, i sądownie oszacowane iest na 632 tal. 20 śgr. i należy prawem własności Gottlibowi Seyffert, żaden z pretendentów nabycia nie stawił się,

nochmaligen Termin auf ben 8. April f. J. Morgens um to Uhr in dem Haus länder-Dorfe Rojewo anberaumt, und laden Kauflustige, die besiß= und zahlungsfähig sind, ein, sich einzusinden, ihre Gebote gegen Erlegung einer Caustion von 50 Athle. Courant abzugeden und zu gewärtigen, daß dem Meistbietenden der Zuschlag ertheilt werden wird, wenn nicht gesetzliche Gründe es verhinsbern sollten.

Die Kaufbedingungen so wie die Taxe können täglich in unserer Registratur

eingesehen werden.

Buf ben 20. December 1825. Konigl. Preuß. Friedensgericht.

tedy wyznaczyliśmy termin inny na dzień 8. Kwietnia r. p. o godzinie 10. zrana w Roiewskich olędrach i zapraszamy nań chęć nabycia mających i w stanie zapłacenia i posiadania będących, aby się licznie stawili i swe licyta za złożeniem poprzednio 50 tal. kaucyi podali, a może się przybicia naywięcey daiący spodziewać, skoro prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą.

Kondycye sprzedaży iako i taxa mogą bydź każdego czasu w naszey Registraturze przeyrzane.

Buk d. 20. Grudnia 1825. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Die verschollene Theresia verehelicht gewesene Feldbåcker Schneider geborne Butter aus Neise, die ihren Mann, welcher im Jahr 1812 bei der polnischen Feldbäckerei angestellt gewesen ist, in dem Feldzuge gegen Rusland begleitet hat, und die auf dem Rückmarsch der französischen Armee aus Rusland, in Wilna gessorben sein soll, so wie die von ihr etwa zurückgelassenen Erben und Erdnehmer, werden von dem unterzeichneten Gericht zu dem, auf den 31sten Mai 1826 Vormittags um 9 Uhr angeselzten Termine — indem der früher auf den 29. Upril 1826. Vormittags um 10 Uhr bestimmt gewesene Termin wegen zu furzer Frist ausgehoben worden ist — vor dem Deputirten Herrn Auseultator Schück, mit der Anweisung öffentlich vorgeladen, sich vor oder in dem Termine bei dem hiesigen Gericht oder in dessen Registratur entweder schriftlich oder personlich zu melden, und daselbst weitere Anweisung zu erwarten, widrigenfalls auf die Todeserklärung der Therese Schneider, und was dem anhängig, nach Vorsschrift der Gesetze erkannt werden wird.

Neiffe den 28. Juli 1825. Konigl. Preuß. Fürftenthums = Gericht.

Subhaftations=Patent.

Das zur Kreis - Steuer = Einnehmer Strämckeichen erbschaftlichen Liquidations = Masse gehörige, hierselbst auf der Wilhelms =, (sonst Neuen-Welt) Straße unter Nro. 631 und 632 belegene massive Wohnhaus, nehst einem dazu gehörigen massiven kleinen Wohngebäude, Stallungen, Hofraum und Garten, welches auf 7646 Athir. 13 fgr. 4 pf. gerichtlich geschäft ist, soll Schulden halber in den vor dem Deputirten Landgerrichtsrath Rosmeli auf

ben 18. Januar,

ben 22. Marg, und

ben 24. Mat 1826.

Vormittags um 10 Uhr in unserem Gerichts-Locale anstehenden Terminen, wos von der letzte peremtorisch ist, öffentlich an den Meistbietenden-verkauft werden, wozu besitzfähige Kauslustige eingeladen werden.

Rrotoschin ten 1. October 1825. Fürftlich Thurn= und Taxissches Kürftenthums = Gericht.

Subhastations = Patent.

Die im Abelnauer Areise belegene, bem Franz Marsynski gehörige Pusikowe Nischy, wozu außer Wohn- und Wirthschaftsgebäuden, 151 Morgen 105 Muthen Ackerland nebst 35 Morgen 46 Muthen Wiesen gehören, und welche gerichtlich auf 2241 Atlr. 23 sgr. 4 pf geschätzt ift, soll Schulbenhalber in ten, vor dem Deputirten, Landgerichts-Rath Kosmeli, auf den 21 sten December c., den

## Patent Subhastacyiny

Kamienica do massy sukcessyino likwidacyiney niegdy Poborcy Powiatowego Straemke należąca, na ulicy Wilhelmowskićy (dawnieynowy świat żwaney) pod numerem 63x i 632 tutay położona, wraz z małem do niey należącem domostwem murowanem, tudzież z staynią, podworzem i ogrodem, na 7646 talar. 13 śgr. 4 fen. sądownie oszacowana, w terminach przed Deputowanym Sędzią Kosmeli na

dzień 18. Stycznia r. 1826, dzień 22. Marca 1826,

dzień 24. Maia 1826, przedpołudniem o godzinie 10tey w lukalu naszym sądowym wyznaczonych, z których ostatniiest pereintorycznym, z przyczyny długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma; na które to termina chęć, kupna maiący i do posiadania zdolni ninieyszem zapozywaią się.

Krotoszyn d. i. Października 1825. Xiążęcia Thurn i Taxis Sąd

Xiestwa.

Patent Subhastacyiny.

Pustkowie Nichy w Powiecie Odalanowskim położone, do Franciszka Marszynskiego przynależące, do którego oprócz budynków mieszkalnych i gospodarczych, 151 morgów, 105 prętów kwadratowych roli oraz 35 morgów, 46 prętów kwadratowych łąk należy, a które na 2241 Tal. 23 śgr. 4 fen. sądownie oszacowane iest, w termich przed Depu-

15ten Februar 1826., und ben 12ten April 1826, Bormittags um 9 Uhr, in unserm Gerichts-Lokale anberaumten Terminen, wovon der letztere peremtorisch ist, bffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, wozu bestefähige Kauflustige eingeladen werden.

Die Tare kann in unserer Registratur wuhrend der Dienststunden eingesehen

werden.

Krotofoun ben 21. September 1825.

Fürftlich Thurn = und Taxis= fce Fürftenthums=Gericht.

Ein sehr hochgeehrtes Publikum gebe ich mir die Shre zu benachrichtigen, daß ich am 25. dieses Monats das Weinlager der hiesigen Handlung Herren J. E. Kowe & Comp. an mich gekauft, und in einem Theile ihres Lokals in der Friedrichsstraße hieselbst eine eigene Handlung unter meinem Namen gleich eingezrichtet habe.

Das Rühmlichbekanntsenn dieses Weinlagers der gedachten handlung ift für mein neues Etablissement die beste Empfehlung, und ich habe daher mit dieser blos die ganz ergebenste Versicherung zu verbinden, daß auch in meiner Handlung die prompteste Ausführung gewünschter Aufträge stets von der größeten Solidität begleitet seyn wird.

Bromberg ben 27. Januar 1826. Joseph Baudin. towanym Sędzią Kosmeli na dzień 21- Grudnia r. b., dzień 15. Lutego 1826., i na dzień 12. Kwietnia 1826.,

o godzinie gtéy zrana w lokalu naszym sądowym wyznaczonych, z których ostatni peremtrnycznym iest, z przyczyny długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź ma.

Taxa w Registraturze naszéy w czasie godzin urzędowania przey-

rzaną bydź może.

Krotoszyn d. 21. Września 1825. Xiążęcia Thurn i Taxis Sąd Xięstwa.

Szanowną Publiczność mam honor zawiadomić, iż w dniu 25. miesiąca bieżącego skład win od tuteyszego nabywszy handlu J. P. P. Jana Karóla Loewe & Comp. w części lokalu tegoż tu przy ulicy Frydrycha położonego, na fundamencie składu tego pod moim imieniem zaraz własny założyłem handel.

Znany z pochwały skład rzeczonego handlu dla mego nowo utworzonego naylepszą staie się zaletą,
do któréy mi nic więcey dodać nieprzychodzi, iak zapewnienie, iż takoż w moim handlu zawsze śpiesznemu wypełnieniu zleceń oczekiwanych towarzyszyć będzie prawość
naywyższa.

Bydgoszcz d. 27. Stycznia 1826. Józef Baudyc. Berkauf an Boden und Schaafen aus ber Stammichaferei und Schaafen und hammeln aus ber eblen heerbe bafelbft.

Dem Wunsche mehrerer Schäferei Besiker im Großherzogthum Posen zu Folge, zeige ich hiermit versprochener maaßen an, daß vom 1. Marz d. J. der Verkauf von Bocken und Schaafen aus meiner Stammschäferei, so wie der Verfauf von sechschundert Mutterschaafen und siedenhundert Hammel aus meiner eblen heerde beginnen wird. Das Vertrauen so ich in meiner Stammbeerde bisher zu genießen so glücklich war, verbietet jede weitere Anpreisung und bemerke ich dem zusolge nur, daß meine edle Heerde aus den schbnen heerden zu Lauscke, Muckau, hohenheide z., abstammt und die Wolle derselben im v. J. mit sechs und dreißig Thaler per Stein zu 22 Pfund bezahlt ist. Auch wurde ich mich vielleicht, jedoch freilich nur zu hohen Preisen, entschließen, aus meiner edlen Heerde hundert Stück auswählen zu lassen.

Sammilich zu verkaufendes Wieh steht noch gut in den Jahnen und ist alles durchaus zur Jucht brauchbar. Die Ablieferung der Hammel erfolgt gleich nach der Schur, die des Muttervieh Mitte Juni, jedoch kann sammtliches Wieh vom Käufer sofort eingezeichnet werden und wird mindestens die Halfte der Kauf-

Summe gleich nach geschloffenem handel baar bezahlt.

Um jedoch jeden Raufer dafur zu fichern, daß er die Reife hieher nicht ver-

gebens mache, fo verfpreche vor dem 1. Marg nichts zu verfaufen.

heinrichsdorf bei Bahn in Pommern vier Meilen biesseits Stettin ben Tften Februar 1826. Der Rittergutsbesitzer Schultze.

3mei Stuben nebst Ruche und Keller in ber zweiten Stage vorne heraus, find von Oftern d. J. am alten Markte Nro. 82 zu vermiethen.